# Amtsblatt Semberger Beitung.

# Dziemik urzędowy Gazety Lwowskiej.

12. Oftober 1965.

Pazdziernika 1863

(2035)

Amdmachung.

Bei ber am 2ten Oftober b. J. fattgefundenen 426. und 427. Berlosung der alten Staatsschuld find die Serien Nr. 322 und 359 Biogen worden. Die Serie 322 enthält Obligazionen bes vom Saufe Goll aufgenommenen Anlehens u. g. lit. B. im urfprünglichen Binfenfuße von 4% von Mr. 4975 bis einschließig Mr. 5030, ferner lit. B. im urspünglichen Zinsenfuße von  $4^{1}/_{2}$ % von Mr. 1 bis einschleßig Mr. 150 und lit. BB. im ursprünglichen Zinsenfuße von 5% von Mr. 1 bis tinschließig Nr. 1162, im Gefammtkapitalsbetrage von 1,012.000 ft., tann bie nadträglich eingereihten Supplementar = Obligazionen lit. G. im urfprünglichen Zinsenfuße von 4% Nr. 4487 bis einschließig Rr. 4525 im Kapitalsbetrage von 39.000 fl. Die Serie 359 enthält mahr. ftand. Merarial-Dbligazionen de Sessione 27. Ceptember 1769, un ursprünglichen Zinsenfuße von 4%, und zwar: von Rr. 11387 bie einschließig 11489 und von Rr. 11492 bis einschließig 11989 mit ber ganzen Kapitalesumme, und Nr. 11491 mit der Halfte der Kapi= lalesumme, im Gesammtkapitalebetrage von 1,282.824 fl. 191/, fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Vorschriften be-handelt, insoferne selbe unter 5% verzinslich find, werden dafür auf Berlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmachung bes f. f Finang-Ministeriums vom 26. Oktober 1858 Nr. 5286 vermentlichten Umftellungs = Maßstabes 5% auf österr. Währ. lautende

Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 7. Oftober 1865.

(2013)Rundmachung.

Dr. 4620. Bom f. f. Rreisgerichte gu Przemy'sl wird gur effentlichen Kenntniß gebracht, daß im weiteren Vollzuge ber rechts-träftigen Urtheile tes f. f. Kreisgerichts vom 20. Juni 1860 Jahl 3182, tes h. f. f. Oberlandesgerichtes am 13. Mai 1861 3. 4942 and des hohen f. f. oberften Gerichtshofes vom 2. Oftober 1861 3. 6499, zur Befriedigung der ersiegten Summen, von 486 fl. 71 fr. 1103 fl. 13 fr. ö. W. oder zusammen von 1589 fl. 86 fr. ö. W. lammt 4% Zinsen vom 19. Jänner 1859 und den bereits zugesprospenen Executionskosten von 13 fl. 19 kr., 32 fl. 80½ fr., 17 fl. 4 tr. ö. W., dann gegenwärtig mit 296 fl. 68 fr. ö. W. zuerkannsten. ten Erefutionstoften, Die exetutive Beraußerung ber im Przemysler Areise gelegenen, dem Herrn Joseph Rogalski gehörigen, saut Libr. dom. 333 pag, 35 n. 6 haer. et pag. 45 n. 18 haer. etgenthümsichen Güter Surmaczówka bewissiget wurde, welche in 3 Terminen, und iwar am 13. November 1865, am 18. Dezember 1865, und am 8. Jänner 1866 jedesmal um 10 Uhr früh im hieroriigen k. k. Kreis-Berichte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird. 1. Alle Ausrufspreis mirb ber Schägungewerth im Betrage von

57468 fi: 66 fr. ö. W. angenommen. für bie Rubrifen ber Ginfunfte, Befchaffenheit und Bahl der Grundude, jedoch mit Ausschluß des Entschädigungs Kapitals für aufgebobene unterthänige Leiftungen, bann ber Entschädigungs Kapitals-

tenten veräußert werben.

3. Jeder Kauflustige bat vor Beginn der Lizitation ein Badium tunder Summe von 5700 fl. ö. W. entweder im Baaren, in ga-lisschen Pfandbriefen mit ben dazu gehörigen Coupons und Talons dan bem letten, den Nennwerth berfelben nicht übersteigenden Gurse ber Lemberger Zeitung zu Handen ber Ligitations=Kommission zu erlegen, und wird das Wadium des Erstehers zuruchehalten, das der Mitligitarten aber benfelben fogleich rungestellt werden.

4. Rauflunige tonnen das Birthfdafte. Inventar, den Chagungs. Met und Tabulerextraft in der hiergerichtlichen Registratur einsehen ober in Abschrift erheben, woselbst auch die näberen Lizitationsbedin=

Bungen zur Ginsicht bereit liegen. Bon der Ausschreibung dieser Ligitation werden die Streitpartheien und sammtliche Supothekarglaubiger, die bekannten zu eigenen Danden, dagegen die dem Wohnorte noch unbekannten, so wie diejenigen, velche nach bem 3. Janner 1865 in die Landtafel gelangten ober welchen der gegenwärtige Bescheid aus welchem Grunde immer nicht techtzeitig ober gar nicht zugestellt werden sollte, durch den in ber Berson bes Landes-Abvofaten herrn Dr. Kozlowski mit Cubstituis tung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Waygart bestellten Curator und burch Ebift verständigt.

Aus dem Rathe des f. t. Kreisgerichtes.

Przemyśl, den 9. August 1865.

E dykt.

Nr. 4620. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyslu niniejszem wiadomo czyni, że w dalszem wykonaniu prawomocnych wyroków Obwieszczenie.

Dnia 2. października b. r. odbyło się 426. i 427. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto serye nr. 322 i 359. Serya 322 zawiera obligacye pożyczki zaciągniętej w domu Goll, a mianowicie lit. B. z pierwotną stopą procentowa 4pct. od nr. 4975 do nr. 5030 włącznie, tudzież lit. B. z pierwotną stopą procentową 41/2 pet. od nr. 1 do nr. 150 włącznie, i lit. BB. z pierwotną stopą procentowa 5pct. od ur. 1 do nr. 1162 włącznie, z całkowitą suma kapitału 1,012.000 zł.. tudziez dodatkowo wcielone obligacye lit. G. z pierwotną stopa procentową 4 pct. od nr. 4487 do nr. 4525 z suma kapitału 39.000 zł. Serya 359 zawiera obligacye skarbowe stanów morawskich de Sessione 27. września 1769 z perwotna stopą procentową 4 prt., a mianowicie od nr. 11387 do nr. 11489 włącznie i od nr. 11492 do nr. 11989 włącznie z całkowitą sumą kapitału, tudzież nr. 11491 z polową sumy kapitału, ogółem w sumie 1,282,824 zł. 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r.

Te obligacyc będą podług istniejących przepisów traktowane, i o ile takowe 5pct. stopy procentowej nie dochodzą, będą za takowe wydane na żądanie stron podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy Spet, na walute austryacka opiewające obligacye.

Z Prezydyum e. k. Namiestnietwa. Lwów, dnia 7. października 1865.

tutejszego c. k. sądu obwodowego z dnia 20. czerwca 1860 do L. 3182, c. k. sadu krajowego wyższego z dnia 13. maja 1861 do L. 4942 i najwyższego c. k. trybunału sprawiedliwości z dnia 2. października 1861 do L. 6499, celem zaspokojenia wygranych sum 486 złr. 71 kr. i 1103 złr. 15 kr. w. a. czyli razem sumy 1589 złr. 86 kr. w. a. z procentami po 4% od 19. stycznia 1859 bieżącemi, i kosztami egzekucyjnemi już w ilościach 13 złr. 19 kr., 32 złr. 80½ kr. i 17 złr. 54 kr. w. a. przysądzonemi, jak i niniejszem w kwocie 296 złr. 68 kr. przyznanemi, na egzekucyjną sprzedaż dóbr Surmaczówki w obwodzie Przemyskim położonych i p. Józefa Rogalskiego jak libr. Dom. 333 p. 35 n. 6 haer. et pag. 45 n. 18 haer. własnych zezwala się, która to licytacya na trzech terminach, t. j. na dniu 13. listopada 1865, 18. grudnia 1865 i na dniu 8. stycznia 1866, każdą razą o godz. 10tej rano w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod warunkami sprostowanemi odbędzie się:

1. Za cenę szacunkową stanowi się wartość szacunkowa

w ilości 57468 złr. 66 kr. w. a.

2. Dobra te sprzedane będą ryczałtem, nie ręcząc za żadną rubryke dochodów jak i za jakość i ilość gruntów, jednakże z wyłączeniem kapitału indemnizacyjnego za zniesione powinucści urbaryalne na te dobra przypadające jak i rent do tego kapitału.

3. Kazdy chęć kupienia mający ma przed rozpoczeciem licytacyi wadyum w okragłej sumie 5700 złr. w. a., czy to gotówka, czy to gal. listami zastawnemi, lub gal. obligacyami indemnizacyjnemi wraz z przynależnemi kuponami i talonami wedle ostatniego w gazecie Lwowskiej się znajdującego kursu, jednakże nigdy w wyższym kursie jak nominalna wartość wynosi, do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującego kupiciela zatrzymanem, reszta licytantom zaś zaraz zwróconem zostanie.

4. Chęć kupienia mający mogą inwentarz ckonomiczny, akt oszacowania, wyciąg tabularny tych dóbr i resztę warunków licytacyjnych w registraturze tutejszo-sądowej przejrzeć lub odpisać.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się strony sporujące i wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to znajomych do własnych rak, zaś z miejsca pobytu niewiadomych, jako też wszystkich tych, którzyby po 3cim stycznia 1865 do tabuli weszli, lab którymby z jakiejbądź przyczyny niniejsza uchwała wcześnie albo całkiem nie mogła być doręczoną, przez edykta i kuratora w osobie p. adw. krajowego Dr. Kozłowskiego z zastępstwem p. adw. kraj. Dr. Waygarta ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 9. sierpnia 1865.

(2023) Edykt.

Nr. 18442. C. k. sad obwodowy Stanisławowski wzywa posiadacza zagubionego wekslu, wystawionego przez Ignacego Me-dyńskiego na własne imię w Stanisławowie na dniu 28. grudnia 1863 na 36 zł. w. a., który na dniu 5. grudnia 1864 płatny przez Jana Kurzweil akceptowanym był, ażeby ten weksel w terminie 45 dni od ogłoszenia edyktu tem pewniej sądowi przedłożył, gdyż inaczej wspomniony weksel za nieważny uznanym będzie.

Stanisławów, dnia 27. września 1865.

(2046)Ogłoszenie konkursu

na opróżnione trzy stypendya z fundacyi ś. p. Jana Žurakowskiego.

Nr. 625. Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi i W. Ks. Krakowskiego podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż z początkiem roku szkolnego 1865/1866 będzie do rozdania dla uczącej się młodzieży na czas trwania nauk trzy stypendya, mianowicie: dwa stypendya o rocznych 262 złr. 50 c. w. a. i jedno o rocznych 210 złr. w. a., o które to stypendya prosby przez dotyczące władze szkolne do Wydziału krajowego do dnia 15. listopada 1865 podane być mają.

Dwa stypendya po 262 złr. 50 c. w. a. przeznaczone są dla synów dawnej szlachty polskiej, przed innymi zaś dla potomków z familii fundatora W. Jana Żurakowskiego i familii ziecia jego W. Juliana Starzyńskiego, jeżeliby się tacy o nadanie stypendyów zgłosili, zaś stypendyum o rocznych 210 złr. w. a. może być nadane

uczniowi do szlachty polskiej nienależącemu.

Ubiegający się o nie uczniowie, którzy do polskiej narodowości jako rodowici Galicyanie obrządku rzymsko-katolickiego należeć maja, powinni złożyć:

1) świadectwo ubóstwa, wydane przez władze miejscowe; 2) świadectwo szkolne w dowód, iż kandydaci jako uczniowie publiczni uczęszczają do zakładów naukowych jakiegokolwiek wydziału w Galicyi istniejących, mianowicie mogą przykładać się do nauk na wszechnicach, w szkołach gimnazyalnych, realnych, technicznych, agronomicznych, lub też w zakładach sztuk pięknych i t. d., lecz odznaczać się mają postępem w dotyczących naukach, pilnością i dobremi obyczajami. Wyłączeni są uczniowie szkół ludowych i słuchacze nauk teologicznych;

3) świadectwo z odbytej naturalnej lub szczepionej ospy.

Jeżeli proszący pragną otrzymać stypendya przeznaczone dla synów dawnej szlachty polskiej, tedy mają być złożone dowody jako do staropolskiej szlachty należą, w którym to celu złożyć potrzeba certyfikat szlachectwa, lub dowodnie wykazać pochodzenie kandydata od legitymowanego przodka.

Rozdawnictwo stypendyów przysłuża Jego Excelencyi Agenorowi Hrabi Gołuchowskiemu, który także ma prawo: a) uwolnienia ucznia od obowiazku uczeszczania do publicznych szkół lub zakładów naukowych w Galicyi, jeżliby szkoła lub zakład w zawodzie, któremu się uczeń oddaje, w tym kraju wcale nie istniały, i

b) użyć stypendyum na zasiłek nadzwyczajnie uzdolnionych młodzieńców celem wysłania ich po ukończeniu nauk w szkołach lub zakładach w Galicyi istniejących, za granice dla dalszego ich wykształcenia, który to zasiłek jednak nie na dłużej, jak tylko na dwa lata udzielony być może.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi

i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

W Lwowie dnia 6. października 1865.

(1) (2045)Ogłoszenie konkursu

na opróżnione stypendyum o rocznych 200 zł. wal. austr. z fundacyi Agenora hrabi Goluchowskiego.

Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że z fundacyi powyższej opróżnione zostało jedno miejsce stypendyjne o rocznych 200 zł. w. a. przeznaczone dla uczniów szkoły wiejskiego gospodarstwa w kraju istniejącej.

Prawo rozdawnictwa przysłuża Jego Ekscelencyi Agenorowi

hrabi Gołuchowskiemu.

Wypłata stypendyum liczyć się będzie od początku roku szkol-

nego 1865/1866.

Ubiegający się o to stypendyum mają wnieść podania swe najdalej do 15. listopada 1865 do Wydziału krajowego przez przełożoną sobie władzę szkolną i złożyć dowody, iż są w Galicyi urodzeni, że potrzebują dla dalszego uczęszczania do szkół pomocy, nakoniec, iz uczęszczają do którego z Zakładów krajowych naukowo-rolniczych.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi

i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 6. października 1865.

#### (2044)Obwieszczenie konkursu

# na opróżnione dwa stypendya z funduszu Andrzeja Zalchockiego.

Nr. 710. Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, iz z początkiem roku szkolnego 1865-1866 uwolnione zostały dwa stypendya o rocznych 105 zł. w. a. z fundacyi pod nazwa: Andrzeja Zalchockiego fundusz edukacyjny dla synów szlachty polskiej.

Uczniowie szkół początkowych od klasy II. normalnej włącznie, tudziez uczniowie szkół wyższych, chcacy ubiegać się o toż sty-pendyum, mają do dnia 15. listopada 1865 podać proźby swe do wydziału krajowego, załączając wywód szlachectwa polskiego, metrykę chrztu, świadectwo ubóstwa i ostatnie zaświadczenie odbytych nauk, nakoniec dowód, iż do szkół publicznych na pierwsze półrocze roku szkolnego 1865-1866 przyjetymi zostali.

Z Rady Wydziału krajowego Krolestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 8. października 1865.

Lizitezione : Ankündigung.

Mr. 2188. Die Einhebung bes Bergehrungefteuerbezuges fammt tem 20% Kriegeguschlage vom Rleinverschleiße gebrannter geistiger Fluffigkeiten im Brodyer Bollausfaluffe, dann bes der Statt Brody bemilligten 80% Gemeindezuschlages, wird für Beit rom 1. Morember 1865 bis letten Dezember 1866 auf Grund tes ausgemittelten Bistalpreises von 35000 fl. öfterr. Wahr, im Wege öffentlicher Berfici gerung am 26. Oftober 1865 um 9 Ubr Vormittags bei ter f. f. Finang-Landes-Direkzion in Lemberg verpachtet werden.

Die mit 10% Babium belegten schriftlichen Efferten find bis 6 Uhr Abends des der mundlichen Ligitagion unmittelbar vorhergehenden Tages beim Prafidium der k. k. Finang-Landes-Direkzion in Lemberg

ju überreichen, und find in nachstebender Form auszufertigen: "Ich Unterzeichneter biete fur ben Bezug ber Bergehrunge "fteuer fammt 20% Kriegezuschlage vem Kleinverschleiße gebronn "die Ligitaziones und Pachtbedingniffe genau befannt find, mel "den ich mich unbedingt unterwerfe und fur den obigen Unboih 

Die weiteren Ligitagionebedingniffe fonnen bei der f. f. Finant Landes-Direktion in Lemberg und bei der f. f. Finang-Begirfe-Direkgion in Brody eingefehen werden.

Von der f. f. Finang-Lantes-Direkzion.

Lemberg, ben 9. Oftober 1865.

(2033)Ronfurs.

Nr. 742. Bur provisorischen Besetzung der bei bem Stadige meindeamte in Grodek. Lemberger Kreises, in Erledigung gefemme nen 2. Gemeindeamiefdreibere- und Raffefontrolorestelle, nomit bet Gehalt jahrlicher 315 fl. oft. M. und fur die Berfehung ber Kaffe tontrole eine Memunerazion von 105 fl. oft. 2B. mit ber Berpflid. tung zur Leiftung e ner Rauzion von 315 fl. oft. D. verbunden ift wird hiemit der Konfurs ausgeschrieben.

Bewerber um tiefe Stelle haben tie gehörig dokumentirten 🥙 fuche unter Rachweisung des Alters, ber Sprachkenntniffe, ber gurna gelegten Studien, der Moralitat und bieherigen Dienftleiftung, bant der Befähigung aus bem Stadtkaffemefen, wie nicht minter über bie Fähigfeit jum Erlage ber Dienstfaugion, binnen vier Wochen nach bet dritten Ginschaltung dieser Kundmachung in der Lemberger Zeitung, und zwar, wenn fie ichon angestellt find, mittelft bes betreffenten Umteborftandes beim Grodeker Stadtgemeindeamte zu überreichen und jugleich anzuführen, ob und in welchem Grade fie mit ben Beamten dieses Amtes vermandt oder verschmägert find.

Randidaten, die für das Banwesen befähigt find, werden vor

zugeweise vor Anderen berücksichtiget.

Vom Stadtgemeindeamte. Grodek, am 28. September 1865.

Edift.

Mr. 49500. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Sandels gerichte wird dem Fischel Silberstein mit diefem Ebifte bekannt gemacht, daß gegen tenfelben auf Anfuden des Samuel Kriss am 27ten September 1865 Bahl 49500 ein Auftrag zur Zahlung ter Wechfels fumme von 100 fl. öfterr. Währ. f. N. G. ergangen fei.

Da der Wohnort desfelten unbefannt ift, fo wird bem Fischel Silberstein der herr Landesadvokat Dr. Natkis mit Substituirund des herrn Landesadvokaten Dr. Frankel auf feine Gefahr und Ro ften jum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheib dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 27. Ceptember 1865.

Lizitazions = Ankündigung.

Mro. 17662. Bur Berpachtung bes Wein- und Fleischvergeb rungsfteuerbezuges im Pachtbezirte Mikulince fur bie Beit vom 1. 900 vember 1865 bis Ende Oftober 1866 ober mit Borbehalt ber Hill schweigenden Erneuerung fur Die Solarjahre 1867 und 1868, ober für die unbedingte Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868, wird mit Bezug auf die Lizitazions-Ankundigung vom 26. Juli 1865 3. 11645 am 19. Oftober 1865 von 3 bis 6 Uhr Nachmits tags bet der f. f. Finang = Begirfs = Direkzion in Tarnopol bie vierte Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis, in welchem schon ber 20% Buschlag inte griffen tft, beträgt für ein Jahr vom Wein 200 fl. und vom Fleist

3282 fl., und bas Badium 10% biefes Ausrufspreises. Von der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion.

Tarnopol, am 7. Oftober 1865.

(1966)

C d i f

Mro. 33807. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bfientlich befannt gemacht, daß jur hereinbringung des nach Abichlag ber Betrage per 100 fl. und 50 fl. oft. 2B. aus ber größeren Cumme ber 176 fl. R.M. f. D. G. herrührenden Refles f. D. G., zu Gunften Die Herrn Leo Dr. Berson, als Rechtsnehmers bes Florian Wis-niewski, am 10. November 1. 3. 9 Uhr Vormittags bie öffentliche Beilbiethung ber ben Cheleuten Nikolaus und Marianna Trzecieńskie. tann Julian und Emilie Kurkowskie gehörigen, sub Nro. 611 1/4 in Lemberg gelegenen Realität an biefem einzigen Termine auch un= ter dem Schähungswerthe bei biefem f. f. Landesgerichte abgehalten werden wird.

Alls Ausrufspreis mird ber Schahungswerth per 2022 fl. 64 fr. oft. B. angenommen und bas Badfum beträgt 203 fl. oft. 28. im Baaren.

Die übrigen Bedingungen konnen in der h. g. Registratur oder

im Gerichtshaufe eingeschen merben.

Der Raufer ift gehalten, die auf ber feilgebothenen Realitat laftenden Schulden, fo weit ber Meiftboth reicht, ju übernehmen, benn die Gläubiger ihre Forderungen vor der etwa bedungenen

Auffündigung nicht annehmen wollten.

Bon diefer abzuhaltenden Feilbiethung wird herr Bittfteller, die bereits als verftorben angezeigten Grefuten Nikolaus und Marianna Trzecienskie, fo wie die erft nach Ausstellung des Sabularertraftes bom Sten Juni I. J. etwa an die Gewähr gelangenden Gläubiger burd den bestellten Anrator herrn Abvofaten Malinowski, bagegen lie Miteigenthumer Julian und Emilie Kurkowskie, fo wie die Glauliger befannten Wohnortes ju eigenen Sanden verftandigt.

Lemberg, am 29. August 1865.

#### Re d y la d.

Nr. 33807. C. k. sad krajowy Lwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie reszty pretensyi p. Leona Bersona jako prawonabywcy Floriana Wiśniewskiego, w ilości 176 złr. m. k. z p. n., po odtraceniu kwot 100 zł. i 50 zł. w. a. Pozostałej, odbędzie się w tutejszym sądzie na dniu 10. listopada h. r. o godzinie 9tej przed południem nawet niżej wartości szacunkowej publiczna sprzedaż realności pod Nr. 611 1/4 we Lwowie Położonej, należącej małżonkom Mikołajowi i Maryannie Trzecieńskim, jako też Julianowi i Emilii Kurkowskim.

Jako cene wywołania stanowi się wartość szacunkową wilości 2022 zł. 64 c. w. a., a wadyum zaś w ilości 203 zł. w. a w go-

Inne warunki mogą być w tutejszej registraturze lub w gma-

chu sadowym przejrzane.

O niniejszej licytacyi uwiadamia się proszącego do rąk włanych, zaś zmartych dłużników Maryanne i Mikołaja Trzecieńskich, iako też tych, którzyby dopiero po wystawienia extraktu tabularhego z dnia 8. czerwca b. r. do hypoteki weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata dr. Malinowskiego już ustanowionego, innych właścicieli zaś, jako też wiadomych z pobytu wierzycieli do rąk Własnych.

Lwów, dnia 29. sierpnia 1865.

Mr. 48661. Vom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird der, dem Wohnorte nach unbefannten Fr. Solie Mezer hiemit befannt gemacht, daß Ester Necheles, Geschäftsfran in Lemberg, wis ber Diefelbe unterm 20. Ceptember 1865 Bahl 48661 ein Gefuch um Erlassung der Zahlungsauflage über die Wochfelsumme von 300 ft. oft. 28. überreicht hat, worüber gleichzeitig der Zahlungkauftrag erlassen wurde.

Da ber Wohnort ber Belangten Fr. Solie Mezer unbefannt ift, wird derfelben auf beren Gefahr und Roften der Berr Landes-Abvotat Dr. Pfeiffer mit Cubstituirung des herrn Landes-Aldvokaten Dr. Hoffmann zum Kurator bestellt, dem Ersteren die obige Zahlungsaussage zugestellt, und hievon Frau Sosie Mezer mit vorstehendem Editte verständiget.

Wom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 25. Ceptember 1865.

## E d y E t.

Nr. 48661. C. k. sad krajowy jako handlowy we Lwowie hwiadamia niniejszem p. Zofie Mezer, której miejsce pobytu nie jest Wiadome, ze Ester Nechcles, negocyantka we Lwowie, przeciw niej Pod dniem 20. września 1865 do 1. 48661 prośbe o wydanie naazu płatniczego na sume wekslowa 300 zł, w. a. Prosbe równocześnie nakaz płatniczy wydanym został.

Gdy miejsce pobytu p. Zofii Mezer nie jest wiadome, sad postanawia jej kuratora na jej koszt i niebezpieczeństwo w osobie p. adwokata Dra. Pfeiffera z substytucya p. adwokata Dra. Hoffmana, pierwszemu nakaz płatniczy wyżwzmiankowany się wręcza.

O czem się p. Zofie Mezer niniejszym edyktem uwiadamia. Z c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 25. września 1865.

(2002)Relizitazions = Kundmachung. (3)

98r. 1189. In Gemagheit des Erlaffes des hohen f. t. Dber= landesgerichts-Prafidiums vom 18. September 1865 Rr. 3044, wird

am 24. Oftober 1865 mabrend ber Umteffunden im Gebaube ber f. f. Landesgerichtsabtheilung für Straffachen zu Lemberg die öffentliche Minuendo-Religitagion jur Gicherftellung ber Lieferung

1. des Schwarzbrodes und 2. des Lagerstrohs

fur die Gefangenen des f. f. Landes- und ftadt. belg. Begirfsgerichtes ju Lemberg fur das Jahr 1866, d. i. fur die Dauer vom 1. Janner bis letten Dezember 1866, abgehalten merden.

Das Badium besteht im gehnten Theile bes für bas beilaufige Erforderniß ermittelten gangen Bergutungebetrages, und wird ad 1 auf 496 fl. und ad 2 auf 13 fl. ö. 2B. festgefest, welde Badien por Beginn der Lizitazion zu Banden der Lizitazionskommission zu erle= gen find.

Die Lizitazionewerber haben fich mit einem nicht länger als vor Einem Sahre ausgestellten Beugniffe ihrer Ortsobrigteit über ihre

Berläßlichkeit und gute Vermögensumstände auszuweisen.

Die übrigen Ligitagionsbedingungen tonnen bis gum Beginne ber Lizitazion im Bermaltungsamte bes f. f. Landesgerichtes fur Straffachen, dann mabrend ber Ligitagion bei ber Ligitagionetommiffion ein= gesehen werden; übrigens werden felbe mit Beginn ber Lizitazion vorgelesen werden.

Schriftliche, mit Badien belegte Oferte werden vor und mabrend der Lizitazionsverhandlung von den berechtigten Lizitazionswerbern angenommen.

Bon Prafidium bes f. E. Landesgerichtes.

Lemberg, am 21. September 1865.

(2032)Kundmachung.

Dr. 9544. Bon ber f. f. Bentral-Direfgion ber Sabaffabrifen wird zur Lieferung der Seilerwaaren pro Sonnenjahr 1866 die Konkurrenz ausgeschrieben, wozu schriftliche, mit ber k. k. Staffe-Quittung über den Erlag des 10%tigen Badiums belegte gestempelte und verflegelte Offerte bei bem Borftande berfelben in Wien auf ber Geiler: stätte Mr. 7 bis längstens 21. Oktober 1865 zwölf Uhr Mittags eingubringen find.

Die zu liefernden Artitel und beren beilaufige Mongen find : Confugnation . . . . 23905 Wien. Pfund 1. Nähspagat.

2. Pactel= oder Rollenfpagat . . . . 25628 326 Stück in

ber Gesammtlange von 820 Rlafter 70 Biener Boll und in ber Breite

von 111 bis 181/2 3oll.

Die naheren Bestimmungen über die Beschaffenheit der ju liefernden Objekte, bann die Tabakfabriken und Aemter, für welche zu liefern fein wird, so wie die einzuhaltenden Offerte- und Lieferbedingniffe find aus ber, bei allen f. f. Tabaffabriten und Ginlöfungeam= tern, danu bei dem Dekonomate und Expedite diefer Bentral-Direkgion aufliegenden Zusammenstellung vom 4. Oktober 1865 Bahl 9544 ju entnehmen.

Wien, am 4. Oftober 1865.

Lizitazione = Gdift.

Mr. 5263. Das f. f. Bezirfegericht in Brody hat in ber Erefugionsfache bes Josef Simon wider Anton Petz megen 240 fl. RM. f. N. G. in die öffentliche Feilbiethung ber in Folwacki wielkie bet Brody sub Nr. 288 et 60-79 gelegenen, auf 50 fl. 40 fr. ofterr. D. und auf 117 fl. 40 fr. oft. D. geschätten, der exefutiven Forderung gur Spothef bienenden, dem Anton Petz gehörigen Gartengrunde gewilligt.

Bur Vornahme der Beräußerung wurde der erfte Termin auf den 21. November 1865, und der zweite Termin auf den 22. De= zember 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittags im Gerichtshause angeordnet.

Der Schähungsaft, der Grundbuchsstand und Die Lizitazionsbebingniffe konnen bei Bericht eingesehen werden.

Dom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 12. September 1865.

(1990) Sinberufungs=Gdift.

Mr. 6714. Jona Zipper, und beffen Sohn Simche Zipper aus Tarnopol, welche fich unbefugt in der Moldau aufhalten, werden aufgefordert, binnen feche Monaten vom Tage der Ginschaltung dieses Ediftes in bas Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die f. f. öfterreichischen Staaten gurudgutehren und ihre unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben nach dem allerhöchften Patente vom 24ten Marg 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. f. Areisbehörde.

Tarnopol, am 17. August 1865.

### Edykt powolujący.

Nr. 6714. Wzywa się Jone Zipper i tegoz syna Simche Zipper z Tarnopola, którzy nieprawnie w Mołdawii przebywają, azeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Iwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócili i swój pobyt za granica usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegna.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 17. sierpnia 1865.

(1962)G b i f t.

Rto. 36710. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird fund gemacht, bag über Ginschreiten der Cheleute Abraham und Rachel Beile Goldstaub bie in Lemberg sub Nro. 123 3/4 gelegene Realität. jum Behufe ber Aufhebung ber Gemeinschaft bes Gigenthums, in brei Terminen, nämlich am 16. November 1865, am 14. Dezember 1865 und am 25. Janner 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage, gegen Erlag bes Vadiums von 497 ft. 83 fr. oft. Bahrung im Baaren, um ben Ausrufspreis von 4978 fl. 38 fr. als ten gerichtlich erhobenen Schätungswerth hiergerichts feilgebothen, jedoch an keinem diefer Sermine unter bem Schapungswerthe veraußert werden wird.

Sollte diese Realität in keinem der festgesetzten drei Termine über ober wenigstens um den Shahungswerth veraußert werden, fo wird für die Sypothefargläubiger und die Miteigentumer die Tagfahrt jur Feststellung leichterer Bedingungen auf den 29ten Janner 1866

3 Uhr Nachmittags hiemit festgesett.

Die übrigen Lizitazione = Bedingungen konnen in ber hiergericht=

lichen Registratur eingegeben werden.

Allen Senen, welche mittlerweile dingliche Rechte über der feilgubiethenden Realität ermerben follten, ober denen die diefe Feilbicthung betreffenden Bescheide nicht jugestellt werden konnten, murte der herr Advotat Dr. Honigsmann mit Substituirung bes herrn Advokaten Dr. Blumenfeld zum Kurator bestellt.

Lemberg, ben 2. September 1865.

#### Edykt.

Nr. 36710. Lwowski c. k. sąd krajowy ogłasza, iż na żądanie małżonków Abrahama i Racheli Beili Goldstaub, realność we Lwowie pod l. 123 3/4 położona, celem zniesienia wspólnictwa własności, w trzech terminach, t. j.: 16. listopada 1865, 14. grudnia 1865 i 25. stycznia 1866, każdą razą o 10tej godzinie przed południem, za złożeniem wadyum gotówką w kwocie 497 zł. 83 c. w. a. w cenie wywołanej 4978 zł. 38 c. w. a., jako sądownie oznaczonej wartości szacunkowej, w drodze publicznej licytacyi sprzedawać będzie, jednakowoż realności tej na żadnym z tych terminów niżej ceny szacunkowej nie sprzeda.

Na wypadek niesprzedania realności pod l. 123 3/a na terminach przytoczonych, wyznacza się dla współwłaścicieli realności tej, do utożenia lzejszych warunków licytacyjnych termin na 29.

stycznia 1866 o godzinie 3ej po południu.

Reszta warunków licytacyjnych są w tutejszo-sądowej regi-

straturze do przejrzenia.

Równocześnie zawiadamia się, że dla wszystkich tych, którzyby tymczasem rzeczone prawa na realności sprzedać się mają<mark>cej nab</mark>yli, lub którymby uchwały tej sprzedaży się tyczącej, doręczone być nie mogły, p. adwokat krajowy dr. Hönigsmann z zastępstwem p. adw. krajowego dr. Landesbergera za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 2. września 1865.

(2029)G d i f t,

Mro. 28128. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit fund gemacht, daß zur Befriedigung der priv. öfterr. Nazionalbanf ber ausgewiesenen Darlebeneforderung per 21117 fl. 43 fr. oft. 28. fammt 6% vom 4. Februar 1864 ju berechnenden Intereffen und den Grefugionstoften per 63 fl. 70 fr. oft. B., die exekutive Feilbiethung bes ben Schuldnern Fr. Solie und Julius Czerminskie gehörigen Gutes Glinsko, Zolkiewer Rreifes, unterm Beutigen gur Bah! 28128 ausgeschrieben murbe.

Diese Feilbiethung wird in zwei Terminen, u. z. am 13. De= zember 1865 und 21. Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittags

Als Ausrufepreis wird ber von ber priv. öfterr. Razionalbank ftatutenmäffig ermittelte Berth von 64000 fl. oft. B. angenommen.

Jeder Kaufluftige hat 10%, d. i. 6400 fl. oft. 2B. als Badium

in die Hande der Ligitagions-Rommission zu erlegen.

Die übrigen Bedingungen, so wie der Tabularextraft fann in

ber h. g. Registratur eingesehen werden.

Cammtliche Glaubiger, welchen der vorliegende Bescheid aus mas immer fur einem Grunde nicht jugestellt merden konnte, oder welche erft nach leberreichung bes Feilbiethungsgesuches in die Land= tafel gelangen wurden, wird jur Bahrung ihrer Rechte ein Rurator in ber Berfon bes herrn Movofaten Dr. Hofmann, welchem herr Advofat Dr. Roinski als Substitut beigegeben, bestellt.

Sievon werden beide Theile und alle Sppothekargläubiger ver=

fländiget.

Lemberg, am 7. August 1865.

Nr. 28128. C. k. Lwowski sad krajowy podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie pretensyl przyw. austr. banku narodowego w dości 21117 zł. 43 c. w. a. z procentem 6% od 4. lutego 1864 bieżącym, i kosztami egzekucyj w ilości 63 zł. 70 c. w. a., egzekucyjna sprzedaż dóbr Glińsko w obwodzie Zół-kiewskim położonych, dłużników Zofii i Juliusza Czermińskich własnych, na dniu dzisiejszym do 1. 28128 pozwoloną i rozpisaną

Licytacya ta odhędzie się w dwóch terminach, i to na dniu 13. grudnia 1865 i na dniu 21. lutego 1866, kazda raza o 10tej godzinie przed południem.

Cena wywołalna stanowi się kwota 64000 zł. w. a. przez przyw, austr. bank narodowy według statutów przyjeta.

Cheć kupienia mający obowiązany jest 10% ceny wywotalnej jako wadyum, t. j. 6400 ał. do rak komisyi licytacye prowadzącej

Reszte warunków jako też extrakt tabularny moga być w tu-

tejsz-sadowej registraturze przejrzane.

Wszystkim wierzycielom, którymby niniejszą uchwałe z jakich kolwiekbądź przyczyn nie doręczono, lub którzyby po proszonej licytacyi do tabuli weszli, postanawia się kurator w osobie p. adw. Hofmana z zastępstwem p. adw. Roińskiego.

O czem się obie strony i wszyscy wierzyciele hypoteczni

uwiadamiają.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1865.

G d i f t. Dro. 5551. Bon Geite bes f. f. fladt. beleg. Begirtsgerichies für Straffachen und fur die Umgebung Lembergs in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird hiemit befannt gemacht, daß mit Beichluf

des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 30. Juni 1865 3. 19734 über Vincenz Gizicki aus Zamarstynow wegen beffen gerichtlich et bobenen Bahafinnes die Ruratel verhängt worden fei. Bum Rurator besselben murde Johann Dutkiewicz aus Zamarstynow ernannt.

Lemberg, den 7. September 1865.

## m dykt.

Nr. 5551. Ze strony c. k. sadu powiatowego w sprawach karnych i dla obrębu miasta Lwowa w sprawach cywilnych niniej szem oznajmia się, iż przeciw Jacentemu Gizickiemu z Zamarsty nowa, z powodu udowodnionego stanu jego obłąkania, mocą uchwały c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 30. czerwca 1865 do l. 19734 kuratela zawieszona została.

Jako kurator mianowanym został Jan Dutkiewicz z Zamar-

stynowa.

Lwów, dnia 7. września 1865.

E d i f t.

Mro. 39726. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Ladislaus Grafen Humnicki mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Chane Bleicher unterm 11. Juli 1864 3. 30956 wiber denfelben ein Gesuch um Bewilligung einet sechsmonatlichen Frist zur Justifizirung der mit Beschluß vom 18. Mai 1864 Zahl 15181 bewilligten Pränotazion der Wechselsummen von 1000 fl. und 1000 fl. oft. 2B. im Laftenstade der bem Ladislaus Grafen Humnicki gehörigen Guter Sielee und Rozpucie fammt Mitte nenzien Beresko überreicht habe.

Da der Wohnort des Ladislaus Grafen Hamnicki unbefaunt ist, so wird demselben der Herr Landes - Advokat Dr., Rechen mit Substituirung bes herrn Landes - Udvofaten Dr. Roinski guf feint Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben

angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugeftellt. Bom f. f. gandesgerichte.

Lemberg, am 9. September 1865.

Edift.

Mro. 45524. Bon bem Lemberger f. f. Landes- als Handels gerichte wird dem David Pollak mit diefem Edifte befannt gemacht. daß über Anfuchen des J. Moritz Diamand ein Auftrag jur Bablund der Bechfelsumme von 323 fl. 64 fr. öft. W. f. R. G. gegen ihn

am 13. September 1865 3. 45524 erlaffen murbe.

Da der Bohnort desfelben unbefannt ift, so wird dem David Pollak der herr Landes-Advotat Dr. Frankel mit Substituirung ned heren Landes - Advokaten Dr. Rechen auf feine Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Beidelb diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. t. Landes = als Sandelsgerichte.

(2)

Lemberg, am 20. September 1865.

Berlautbarung.

Nr. 4659. Ueber Ansuchen der Stadt Jaworów de praes. 29. August 1865 Bahl 3984 wird der mittelft hiergerichtl. Bescheib geit 16. Juni 1865 3. 2113 auf den 12. Oktober 1865 bestimmte geit tagionstermin der in Zokkiew CN. 922/5 liegenden Realität, auf Den 16. Oftober 1865 um 9 Uhr Vormittage hiergerichts erftreat und diefes offentlich fundgemacht.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zelkiew, am 29. August 1865.

(2) (2011)Edift. Dr. 48535. Boin dem f. f. Landes- ale Sandelegerichte Lemberg wird bem Sigismand Kaczkowski mit Diesem Gbifte befannt gemacht, daß über Gesuch bes Hersch Wolf Dym mit h. g. Beichtufte vom 27. Ceptember 1865 2 48525 vom 27. September 1865 3. 48535 die Zahlungsaustage ber Welfellumme von 107 fl. österr. Währ. f. N. G. bewilligt wurde. Da der Mohnart des Siemand V.

Da der Wohnort des Sigmund Kaczkowski unbefannt ift, so wird ihm der herr Abvofat Dr. Roinski mit Substituirung bes gen. Advofaten Dr. Hönigsmann auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und bemselben ber aben and Kosten gum Ges tor bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid Diefes richtes angeführte richtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, den 27. September 1865.